# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 123. Mittwoch, den 23. Mai 1838.

### Ungekommene Fremden vom 21. Mai.

Heferit, Hr. Difritts-Polizei-Commis. Janke aus Sanozyn, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Difritts-Polizei-Commis. Janke aus Sanozyn, I. in No. 14 Magazinstr.; Hr. Dbersamtmann Dionysius aus Polajewo, Hr. Dberamtm. Krüger aus Bogdanowo, Hr. Unterförster Rivoli aus Zuin, Hr. Guteb. v. Krzyzansti aus Kadzewo, Hr. Guteb. v. Chelfowsti aus Sanozyn, I. in No. 30 Breslauerstr.; Hr. Guteb. Kamiensti aus Gulczewo, Hr. Distritts-Polizei-Commis. Janke aus Sanozyn, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Dber-Zoll-Insp. Elmering aus Pogorzelice, Hr. Guteb. v. Drwesti aus Zembowo, I. in No. 3 Wish. Str.; Hr. Guteb. v. Gralawsti aus Stryfowo, Hr. Guteb. v. Kasinowsti aus Swadzyn, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Schiffs-Kapitain Parlo aus Stettin, Hr. Wirthsch.-Insp. Seidel aus Neustadt as D., I. in No. 47 St. Abalbert.

1) Deffentliches Aufgebot.

Im Hopothekenbuche bes im Posener Departement, Pleschener Kreises belegenen, ber Frau Josepha geborne v. Rychlewska, verwittwet gewesenen Obristlieutenant. v. Gajewska, jest verehelichte v. Gorzenska eigenthumlich gehörenden Gutes Gerekwice, ist für biese auf Grund einer von ihrem Chemanne Obristlieutenant. v. Gajewski coram notario verlautbarstem Schuldverschreibung de dato Krotositem Schuldverschreibung de dato Krotosi

Wywołanie publiczne. W księdze hypoteczney dóbr Cerekwicy w Departemencie Poznańskim, powiecie Pleszewskim położonych, W. Józefy z Rychłowskich owdowiałey byłey Podpułkownikowey Gajewskiey, teraz zamężney Gorzeńskiey dziedzicznie należacych się, dla teyże w Rubr. III. pod No. 3 summa posagowa w ilości 120,000 złt. pol. czylii 20,000 Tal. na fundamencie obliga-

egen ben 25. Juli 1823, eine Brauf: fcagfumme von 120,000 Floren polnifch ober 20,000 Athlr. ex decreto vom 31. October ejusd. Rubr. III. No. 3. ein= getragen, fowie auch die Berginebarfeit biefer Brautschabsumme mit 5 Procent pon Johanni 1827 ab, auf Grund eines awifden ben gebachten von Gajewefifchen Cheleuten unter bem 23. October 1827 gu Rrotoszon errichteten notariellen Bers trages ex decreto bom 22. November 1827 bafelbft vermerft ift. Die, biefe eingetragene Forberung betreffenden Do= cumente, find angeblich verloren gegans gen. Es werben baber alle biejenigen, welche als Ceffionarien, Pfand = Inhaber, ober aus irgend einem andern Rechtes grunde an biefe Dofumente Unfpruche gu Baben bermeinen, hierdurch aufgeforbert, biefe binnen 3 Monaten und fpateftens in dem auf den 3. Juli 1838 Bor= mittage 10 Uhr vor bem herrn Referens barius von Pofranwnicki anberaumten Termin anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf bie verlorenen Documente praclubirt, ibnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die bezeichneten Documente für amortifirt erflart werben murben,

Pojen, ben 7. Mar; 1838.

Adnigl. Preuß. Ober gandes: Gericht, I. Abtheilung.

cyi małżonka iey, Podpułkownika Gajewskiego przed Notaryuszem ogłoszoney d. d. Krotoszyn dnia 25go Lipca roku 1823 stosownie do dekretu z dnia 31, Października roku tegoż, zaintabulowaną została, i także zostało w mieyscu tym prawo domagania się prowizyi od summy posagowey tey po 5 od sta od Sgo Jana r. 1827 na fundamencie układu notarycznego pomiędzy wzmiankowanym małżonkom Gajewskim w Krotoszynie na dniu 23. Października roku 1827 zawartym, stosownie do dekretu z dnia 22. Listopada r. 1827 zapisano.

Dokumenta te, należności zahypotekowanej wspomnionej dotyczących się, podobnie zaginionemi zostały.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy iako cessyonaryusze posiedziciele zastawni, lub też z iakiegokolwiek innego prawnego zrźódła pretensye do dokumentów tych mieć sądzą, aby takowe w przeciągu miesięcy 3ch, a naypóźniey w terminie na dzień 3. Lipca 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Pokrzywnickim Referendaryuszem wyznaczonym, podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do dokumentów zaginionych wyłączeni i w tym względzie milczenie wieczne im nakazane bedzie, i dokumenta pomienione za umorzone uznane zostana.

Poznań, dnia 7. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału. 2) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht zu Bromberg.

Das im Gnesener Kreise belegene, gerichtlich auf 9537 Athlir. 19 fgr. 10 pf. abgeschätzte abeliche Gut Czeluścin, soll am 18. August 1838 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichts = Stelle subhastirt werden.

Die Tape, ber Sppothekenschein und tie Kaufbedingungen konnen in ber Res gistratur eingesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Intereffenten, ale:

1) der Besitzer Marcellus v. Przanos woll,

2) die Catharina v. Rofoffoweta modo beren Erben,

3) bie Therefia v. Bielinefa, geb. v. Rotoffoweta modo beren Erben,

4) ber Christian Bielefeld modo beffen Erben,

5) bie Josepha v. Przanoweta, geb. v. Erampezyneta modo beren Erben,

6) ber Stadt-Gerichte-Salarien-Raffen-Rendant Carl Gustav Schirmer zu Frankfurt a. b. D. modo bessen Erben,

werben zur Wahrnehmung ihrer Gerecht=

Bromberg, ben 12. December 1837. Ronigliches Oberlandesgericht.

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Czeluścin w powiecie Gnieźnińskim położona, otawowana sądownie na 9537 Tal. 19 sgr. 10 fen. sprzedaną być ma w terminie na dzień 18. Sierpnia 1838 przed południem o godzinie 11 wsali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi następnie wymienieni interessenci:

1) Ur. Marcelli Przanowski dziedzie,

2) Ur. Rokossowska Katarzyna lub teyże spadkobiercy,

3) Ur. Teressa Bielińska z Rokossowskich lub teyże sukcessorowie,

4) JP. Krystyan Bielefeld lub tegoż spadkobiercy,

 Ur. Józefa z Trampczyńskich Przanowska lub teyże sukcessorowie,

6) JP. Karól Gustaw Schirmer Rendant Kassy Salaryinéy Sądu Mieyskiego w Frankforcie n/O. lub tegoż sukcessorowie,

čelem strzeżenia swych praw na ten termin ninieyszém publicznie się zapozywaią.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1837. Król. Glówny Sąd Ziemiański.

Poictal : Ciration. Bon bem 3) unterzeichneten Roniglichen Dber-Lanbes= gerichte werben nachftebend genannte ver= Schollene Perfonen, als:

die Gebrüder

a) Martin Conrad geboren am 16. Juni 1789 gu Budgin und

b) Michael Conrad, geboren am 16. Juli 1792 ju Budgin, Chodziefener Rreifes,

welche im Jahre 1796 ober 1797 nach Polen gegangen find, und welche feitdem nichts weiter von fich haben horen laffen, auf den Untrag ihres Bormunbes, fie für todt ju erflaren, aufgeforbert, und fofort anzuzeigen, wo fie leben, ober fich fpateftens in bem auf ben 27. Darg 1839, fruh 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte-Uffeffor Peterfon im Dber = Landesgerichte = Lofale hier= felbft anberaumten Termine perionlich ober durch einen Bevollmächtigten zu melben, wogu ihnen die Juftig-Rommiffarien Juftigrath Schopfe und Juftig-Rommiffa. rius Bogel vorgefchlagen werben, um weitere Unweisung ju empfangen, ober ju gewärtigen, daß fie fur tobt erklart und ihr Bermogen bem Roniglichen Fisfus jugefprochen merben wirb.

Bromberg, ben 28. April 1838. Ronigl. Dber = Lanbesgericht.

Boittal Citation. Bon bem 4) unterzeichneten Roniglichen Ober-Landes: osoby zapodziane, iako to: gerichte werden nachftehend genannte verfcollene Perfonen, als:

Zapozew edyktalny. Następuiące znikłe osoby, iako to bracia:

a) Marcin Conrad urodzony dnia 16. Czerwca 1789 w Budzynie i

b) Michał Conrad urodzony dnia 16. Czerwca 1792 w Budzynie w powiecie Chodzieskim.

którzy się w roku 1796 lub 1797 do Polski udali, i od czasu tego żadnéy o sobie nie dali wiadomości, na wniosek ich opiekuna względem uznania ich za umarlych wzywaią się ninieyszém, ażeby nam natychmiast donieśli gdzie przebywaią, lub téż ażeby naydaléy w terminie na dzień 27. Marca 1839 o godzinie I otéy przed Deputowanym Ur. Peterson Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w lokalu Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Vogel, Ur. Schoepke Radzcy Sprawiedliwości przedstawiamy, zgłosili się i tamże dalszego oczekiwali polecenia, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, że za umarłych ogloszeni a cały po nich pozostały maiatek Królewskiemu fiskusowi przysądzonym będzie.

Bydgoszcz, d. 28. Kwietnia 1838. Król. Główny Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiące

- 1) ber Jinngießer Benjamin Abler aus Gnesen, welcher sich im Jahre 1825 mit Zurudlaffung feiner Shefrau Rosalie geb. Gickelmeyer von bort nach Französisch Buchholz begeben hat,
- 2) ber Topfergeselle Michael Streich, geboren ben 26. September 1796. Ju Usch, welcher vor etwa 16 ober 17 Jahren von Czarnifau nach Posen auf die Wanderschaft gegangen ift,

3) der Kutscher Michael Dahlke aus Neu-Dombrowke geburtig, welcher sich im Jahre 1796 von seinem Aufenthaltsorte Groß-Vartelsee entsfernt hat,

4) ber Organist Johann Ofielest zu Gniemkomo, geboren ben 24. Juni 1798, welcher vor etwa 20 ober 21 Jahren nach Thorn gegangen ift,

5) ber Gemeinbeschmibt Johann Milas zu Ciecisto, welcher fich im Monat Juni 1813 von bort heimlich ent= fernt bat,

6) ber Seilerlehrling Michael Jahns aus Schneibemuhl, geboren im J. 1785 ober 1786, welcher im J. 1805 zum Preußischen Militair ausgehoben, nach Berlin gebracht worden und in den Kriegen 1806/7 in Franzbsische Gefangenschaft gerathen seyn soll,

7) ber Tuchscheerergeselle Jafob Sommerfelb, geboren ben 30. Juni 1801 zu Niefosten, welcher por etwa 17

- konwisarz Benjamin Adler z Gniezna, który się ztamtąd w roku 1825 opuściwszy żonę Rozalią z domu Gickelmeyer do francuzkiego Buchholz udał,
- 2) garnczarczyk Michał Streich, urodzony dnia 26. Września 1796 r. w Uszczciu, który przed około 16 lub 17 laty udał się z Czarnkowa do Poznania na wendrewkę,

3) woźnica Michał Dahlke z Nowéy Dombrowki rodem, który się w roku 1796 z swego mieysca zamieszkania Wielkiego Bartodzieja oddalił,

4) organista Jan Osielski z Gniewkowa na dniu 24. Czerwca 1798 r. urodzony, który przed około 20 lub 21 laty do Torunia się udał,

5) kowal gminy Jan Milas z Ciecciska, który się miesięcu Czerwcza 1813 r. ztamtąd potaiemnie oddalił,

6) powroźniczek Michał Jahns w Pile w roku 1785 lub 1786 urodzony, który w roku 1805 do pruskiego woyska wziętym, do Berlina zaprowadzonym być miał i w woynie w roku 1806/7 do niewoli francuzkiej podobno się dostał,

7) stolarczyk Jakub Sommerfeld, urodzony na dniu 30. Czerwca 1801 r. w Niekoszkach, który oder 18 Jahren von feinen: Aufents haltborte Schonlaufe nach dem Ros nigreich Polen gegangen ift,

8) ber Eigenthumer Lorenz Rafzkiewicz zu Trzemefzno, welcher im Jahre 1808 mit feiner Familie nach Pofen

verzogen ift,

9) der Brauer Bartholomaus Maciejewöfi zu Schubin, welcher seit
1804 mit der Petronella gebornen Mroczkowska verheirathet und im Jahre 1824 von dort nach Posen

gegangen ift,

10) der Eduard Uhl, Sohn des zu Bromsberg verstorbenen Kriminal = Direkstore Ernst Ludwig Uhl, geboren am 12. April 1801, welcher sich im Jahre 1824 unter dem Namen "Lindenberg" nach Hamburg begesten und dort nach Südamerika einsachlifft haben soll,

11) Die Gebrüber:

a) der Bediente Karl Christian Schulz aus Bozianowo, welcher mit ben Franzosen im Jahre 1812 nach Rufland,

b) der Zimmergefelle WilhelmSchulz aus Bocianowo, welcher im I. 1819 nach hamburg gegangen

fenn soll,

12) ber Teichgraber Chriffian Dahms ju Chodziesen, welcher im 3. 1822 fich beimlich von bort entfernt bat,

13) ber handelsmann Wolff Preuß zu Czarnifau, welcher im Jahre 1824 fich heimlich von bort entfernt hat, przed 17 lub 18 laty z Trzcianki z swego mieysca zamieszkania do Królestwa polskiego się udał,

8) właściciel Wawrzyniec Raszkiewicz w Trzemesznie, który w roku 1808 z familią swoią do

Polski się wyprowadził,

9) mielcarz Bardomiéy Maciejewski w Szubinie, który w roku 1804 z Petronellą z Mroczkowskich się ożeniwszy, udał się w roku 1824 ztamtąd do Poznania,

10) Eduard Uhl, syn zmarłego w Bydgoszczy Dyrektora Kryminalnego Ernesta Ludwika Uhl na dniu 12. Kwietnia 1801 r. urodzony, który się w r. 1824 pod nazwiskiem "Lindenberg" do Hamburga miał udać a ztamtąd do Ameriki południowey popłynał,

11) bracia:

a) służący Karól Krystyan Schulz z Bocianowa, który wr. 1812 z Francuzami do Rossyi,

b) ciesielczyk Wilhelm Schulz z Bocianowa, który wr. 1819 do Hamburga udać się miał,

12) kopacz stawu Krystyan Dams 2 Chodzieża, który się w roku 1822 ztamtąd potaiemnie oddalił,

kupiec Wolff Preuss z Czarnkowa, który w roku 1824 ztamtąd potaiemnie się oddalił, 14) ber Maurer Joseph Rose zu Pakość, welcher sich im Jahre 1799 oder 1800 von dort heimlich entfernt hat,

der im Jahre 1807 gu Mroczen jum Militair ausgehoben fepn foll,

#### 16) bie Gebrüber :

a) Andreas Zimmermann alias Cies, linsti aus Barcin, geboren den 9. August 1800, welcher sich feit einigen zwanzig Jahren,

b) Johann Wilhelm Zimmermann, alias Cicolinofi aus Barcin, geboren am 21. April 1793, welcher im Jahre 1814 sich heimlich von dort entfernt hat,

werben auf den Untrag ihrer Bermanbten und Ruratoren, fie fur tobt ju erflaren, fammt ihren unbefannten Erben und Erb= nehmern aufgeforbert, une fofort angugeigen, wo fie leben, ober fich fpateftens in bem auf den 11. April 1839, frub 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Referendarius Melder im Dber : Landes= gerichts = Lofale bierfelbft anberaumten Termine, perfonlich ober burch einen ge= fetglich zuläffigen Bevollmachtigten gu melben, wozu ihnen bie Juftig = Commif= farien Schopfe, Bogel und Schulg I vor= geschlägen werden, um weitere Unweisung ju empfangen, ober ju gewärtigen, baß fie fur todt erflart, und ihr Bermogen benjenigen zugesprochen werden wird, die fich als ihre nachften Erben legitimiren.

Bromberg, ben 20. Marz 1838. Konigl. Ober = Landesgericht.

- 14) mularz Józef Rose z Pakości, który się w r. 1799 lub 1800 ztamtąd potaiemnie oddalił,
  - 15) parobek Krystyan Schauer, który z Mroczyna w roku 1807 do woyska wziętym być miał,

#### 16) bracia:

a) Andrzéy Zimmermann alias Cieśliński z Barcina urodzony dnia 9. Sierpnia 1800 r. który od 20 kilka lat,

b) Jan Wilhelm Zimmermann alias Cieśliński z Barcina, urodzony dnia 21. Kwietnia 1793 r. który w r. 1814 potaiemnie się ztamtąd oddalił,

wzywaią się ninieyszém na wniosek częścią przez ich krewnych, częścią przez ich kuratorów, o uznanie ich za umarłych uczyniony, wraz z swemi nieznaiomemi sukcessorami ispad. kobiercami, aby nam natychmiast doniesly, gdzie przebywaią, lub téż naydaléy w terminie na dzień II. K wietnia 1839 przed Deputowanym Ur. Melcher Referendaryuszem Sadu Głównego w lokalu Sadu Głó. wnego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Vogel i Schulz I. przedstawiamy, zgłosili się i tamże dalszego oczekiwali polecenia, gdyż w razie przeciwnym za umarłe uznane będą, a cały ich maiatek tym wydanym zostanie, którzy iako ich nav-

bližsi sukcessorowie się wylegitymują. Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

5) Bekanntmachung, Jur bffentzlichen weistbietenden Verpachtung des im Inowraclawer Kreise belegenen freien Alslodial-Mitterguts Gensewo auf 3 Jahre, von Johannis d. J. dis Johannis 1841, unter den in der Registratur einzuschenden Vedingungen, ist ein Termin auf den 18. Juni c. Vormittags 10 Uhr in unserm Partheienzimmer vor dem Hrn. L. Ger. Aath v. Ingerdleben angesetzt, wozu Pachtliebhaber hierdurch, einzeladen werden.

Bromberg, ben 27. April 1838. Rbnigt. Dber 2 Lanbesgericht.

6) Bekanntmachung: Der Königliche Land = und Stadt - Gerichts = Rath herr Ludwig Wilhelm hoppe zu Schroz ba, und bessen Ehegattin Johanne Mazria Auguste geborne Zeuschner, haben nach erlangter Großjährigkeit ber Letzteren für die Dauer ihrer Ehe, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbesausgeschlossen.

Meserit, den 15. April 1838. Konigl. Preuß. Land = und. Stadtgericht. Obwieszczenie. Do wydzierzawienia przez publiczną licytacyą włości ziemskiey Genzewa w powiecie
Inowrocławskim sytuowaney, na lat
trzy, od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana
1841 r., wyznaczony iest termin w naszey izbie ustępowey przez Radzcą
Sądu Ziemiańskiego Ur. Ingersleben
na dzień 18. Czerwca r. b. zrana
o godziniej totey, na który chęć dzierzawienia maiących wzywamy. Warunki dzierzawne przeyrzeć można w
naszey Registraturze.

Bydgoszcz, d. 27. Kwietnia 1838. Krol. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Ludwig Wilhelm Hoppe Radzca Sądu Ziemskomieyskiego w Szrodzie, i Joanna Marya Augusta z Zeuschnerów małżonka iego, wyłączyli przy doyściu pełnoletności ostatniey, wspólność maiątku i dorobku w ciągu swoiego małżeństwa.

Międzyrzecz, d. 15. Kwietnia 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 123. Mittwoch, ben 23. Mai 1838.

7) Ueber ben Nachlaß bes hier am 8. Marz 1823. verstorbenen Landgerichts= Raths Abam v. Morawsti ist heute der erbschaftliche Liquidations=Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelaung aller Ansprüche steht am 13. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landund Stadtgerichtsrath Neumann, im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts, an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Glaubiger:

- 1) die Erben bes Juftig-Rommiffarii Maciejowski,
- 2) die Sandlung M. Bupansfi,
- 3) die Peter Warlinefifchen Erben,
- 4) ber Pachter Cafimir v. Rofguteti,
- 5) ber Unton v. Moramefi,
- 6) ber Silarius v. Baranowefi,
- 7) bie Roch v. Morawefische Nachlaß= Maffe,
- 8) ber Frang b. Moramefi,

Nad pozostałością zmarlego tu Adama Morawskiego Sedziego Ziemiańskiego otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 13go Czerwcar.b. o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemskomieyskim Neumann.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) sukcessorowie Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego,
- 2) handel M. Zupańskich,
- 3) sukcessorowie Piotra Warlińskiego,
- 4) dzierzawca Kaźmierz Koszutski,
- 5) Antoni Morawski,
- 6) Hilary Baranowski,
- 7) massa pozostałości Rocha Morawskiego,
- 8) Franciszek Morawski,

9) ber Jofeph Lucian b. Lafzegunsfi,

10) bie Marianna Thefla Baleria geb. v. Morawsta, verchefichte v. Biel- Bfa, ober beren Erben,

11) bie Eva geborne Moramefa, verehelichte v. Sapinsta, ober beren Erben,

12) ber Moifins, die Thefla und Leopold Geschwifter v. Sapinsti,

13) ber Unton Gapinefi,

14) ber Relir v. Morawsfi,

15) ber Marcell v. Morawefi,

16) die Salomea v. Plenegyneffa geb. v. Morawefa,

werden hierzu öffentlich vorgeladen. Posen, den 12. Januar 1838. Kbnigliches Land, und Stadt=

Gericht.

Poittalcitation. Auf bem in ber Dofener Borftadt von Bromberg uns ter No. 332, fruber Do. 57 belegenen Grundftucke, fteben and ber Dbligation vom 19. Oftober 1791. 87 Rtblr. 10 fgr. nebft 5 proCent Binfen fur ben Re= gimente=Quartiermeifter Bertram einge= tragen. Behufs ber Lofchung haben bie Befiger bes Grunbftude bas Aufgebot Diefer Poft beantragt und werden bemge= maß alle biejenigen, welche auf bie ge= Dachte eingetragene Rapitals = Forberung nebft Binfen Unfpruch ju haben glauben, namentlich ber Regimente-Quartiermeifter Bertram, beffen Erben, Geffionarien ober bie fonft in feine Rechte getreten find, hierburch aufgefordert, ihre etwanige Unfpruche innerhalb breier Monate, fpa=

9) Józef Łucyan Laszczyński,

10) Maryanna Tekla Walerya z Morawskich Bilska, czyli iéy sukcessorowie,

11) Ewa z Morawskich Sapińska, czyli iéy sukcessorowie,

12) Aloyzy Teklai Leopold rodzeństwo Sapińscy,

13) Antoni Sapiński,

14) Felix Morawski,

15) Marcelli Morawski,

 Salomea z Morawskich Plenczyńska,

zapozywaią się nidieyszém publicznie. Poznań, dnia 12. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Na gruncie w Bydgoszczy na przedmieściu Poznańskiem pod No. 332, dawniev 57 położonym, zahypotekowane są z obligacyi z dnia 19. Października roku 1791 dla kwatermistrza pułkowego Bertram 87 Tal. 10 sgr. z procentami po 5 od sta, o których wywołanie celem wymazania uczynili wniosek właściciele gruntu rzeczonego. Zapozywaią się zatem wszyscy, którzy do wspomnionego kapitału z procentami zaintabulowanego sądzą mieć pretensye, a mianowicie kwatermistrz pułkowy Bertram, iego sukcessorowie, cessyonaryusze albo inni, którzyby w iego prawa wstąpili, ażeby takowe w przeciągu 3 miesięcy, naytestens aber in dem vor dem Deputirten Referendarius Danielowski im hiesigen Gerichts-Locale auf den 20. August c. 10 Uhr Vormittags anderaumten Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls die sich nicht meldenden mit ihren Unsprüchen auf die eingetragene Forderung ausgeschlossen und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und nach ergangenem Präklusions-Erskenntnisse, die Ldschung im Hypotheken-buche bewirkt werden wird. Zu nöttigen Bevollmächtigten werden die Justiz-Commisserien Goltz, Schultz I. und Vogel vorgeschlagen.

Bromberg, ben 20. Marz 1838. Konigliches Land= und Stabt= Gericht.

9) Dublikandum. Alle biejenigen, welche an die von bem aus feinem Umte ausgetretenen Sulfe Boten und Exefutor Gorlich beftellte Umte-Raution aus feiner Umte Berwaltung Unspruche ju haben vermeinen, werben hierdurch aufgefordert, biefelben fpateftens in bem biergu auf Den 15. Juni c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Land: und Stadtgerichterath v. Brunn in unferem Geschäfte-Locale anftehenben Termis ne anzumelben und nachzuweisen, wibris genfalls fie mit ihren Unspruchen an bie Raution prafludirt, und nur an das übrige Bermogen bes ic. Gorlich werben permiefen werben.

Grab, ben 29. Marz 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. późniey zaś w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Danielowski w lokalu naszym sądowym na dzień 20. Sierpnia r. b. wyznaczonym podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie niegłoszaiący się z pretensyami swemi do pomienionego intabulatu zostaną wykluczeni i im wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie, a po zapadnięciu wyroku prekluzyinego wymazanie w księdze hypotecznéy nastąpi. W razie potrzeby przedstawaią się na pełnomocników kommissarze sprawiedliwości Goltz, Schltz I. i Vogel.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowej wystąpionego z urzędu exekutora Goerlich pretensje do niego z czasu jego urzę. dowania mieć mniemają, wzywa się niniejszém, aby się z takowemi najdalej w terminie do tego na dzień 15ty Czerwca r. b. zrana o go. dzinie 10téj przed Deputowanym Wielmożnym Sędzią Brunn w posiedzeniu naszém wyznaczonym zgłosili w dowody opatrzeni, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do téjže kaucyi prekludowanymi i do reszty majątku tegoż Goerlicha odesłanymi zostaną.

Grodzisk, d. 29. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

10) Dublikandum. Alle biejenigen, welche an die Umte-Raution des von bier nach Gofton berfetten Salarien = Raffen= Rontrolleurs Rruger aus feiner Umtever= maltung bierfelbft Unfpruche zu haben bermeinen, werden hiermit aufgefordert, biefelben fpateftens in bem biergu auf ben 31. Auguft c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Land= und Ctabt = Gerichts = Rath b. Brunn in unferm Gefchafte-Locale anftebenben Ters mine anzumelten und nachzuweisen, wi= brigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bie Raution prafludirt, und nur an bas übrige Bermogen bes zc. Rruger werden vermiefen werben.

Grat, den 29. Marz 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

11) Ediktalcitation. Bon dem unterzeichneten Königl. Land = und Stadt=
gerichte werden alle diesenigen, welche
an die 69 Athle. 12 Sgr. 2 Pf. betra=
gende Ante = Caution des beim hiesigen
Gericht vom 1. Mai 1835 bis ultimo
März 1838 angestellt gewesenen Boten
und Exclusor Kwasniewski aus seiner
dieskälligen Amts-Berwaltung Ansprüche
zu haben vernieinen, vorgeladen, solche
in dem auf den 12. Juli c. Bormittags
um 9 Uhr vor dem Herrn Kammerge=
richts-Afsessor v. Manteuffel hierselbst ans
gesetzten Termin glaubhaft nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat ju gewärfigen, bag er mit feinen Anfpruchen an die Cau= Obwieszczenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowej przeznaczonego tu ztąd do Gostynia kontrollera kassy salaryjnej Kruger pretensje mieć mniemają, wzywa się niniejszem, aby się najdalej w terminie dnia 31. Sierpnia zrana o godzinie 10tej przed Deputowanym Wnym Brunn Sędzią Ziemsko miejskim w posiedzeniu Sądu naszego zgłosili i takowe udowodnili, inaczej bowiem z pretensjami swemi do tejże kaucyi prekludowanymi i tylko do jego reszty majątku odesłanymi będą.

Grodzisk, d. 29. Marca 1838.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Królewski Sąd Ziemsko · mieyski w Grodzisku zapozywa ninieyszém wszystkich tych. którzy do kaucyi urzędowéy byłego woźnego i exekutora Kwaśniewskiego z czasu iego urzędowania od dnia I. Maja 1835, až do ostatniego Marca roku 1838, wynoszącey 69 Tal. 12 sgr. 2 fen. pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 12. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9tey przed W. Assessorem Manteuffel w mieyscu posiedzeń naszých wyznaczonym, wierzytelnie udowodnili.

Ten, który się w terminie tym w téy mierze nie zgłosił, spodziewać się tion praflubirt und an bas ubrige Ber= mbgen bes Kwasniewski verwiesen wer= ben wird.

Grat, ben 4. Mai 1838.
Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

12) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das zu Unruhstadt sub Nro. 241. belegene, zum Nachlasse der Ferdinand und Henriette Wandelschen Sheleute geshörige Wohnhaus nehst Zubehör und Brauerei-Gerechtigkeit, abgeschätzt auf 557 Athlr. 2 Sgr. 10 Pf., zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3. Juli 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

Der, dem Aufenthalte nach unbekannte Borbesiger Gottfried Jakel, für den Rubr. II. No. 2. und 3. das Recht der lebenslänglichen Benusung des Grundsstücks und der Backerbank, sowie die Berspsichtung des Besigers, demselben jahrelich von Haus und Backerbank 40 Athle. zu seinem Unterhalte zu geben, und Rubr. III. No. 1. 500 Athle. rückständige Raufgelder eing etragen stehen, wird hierzu zur Wahrnehmung seiner Rechte offentlich vorgeladen.

Wollstein, ben 21. Februar 1838. Konigliches Lands und Stadt, Gericht. może, iż z pretensyami swemi prekludowany i do reszty maiątku Kwaśniewskiego odesłanym będzie.

Grodzisk, dnia 4. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Dom mieszkalny wraz z przyległościami i prawem robienia piwa w Kargowie pod No. 241 położony, do pozostałości Ferdynanda i Henriety małżonków Wandel należący, oszacowany na 557 Tal. 2 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu poprzedni właściciel Gottfried Jaekel, dla którego w Rubr. II. No. 2 i 3 prawo dożywotniego użytku domu prawa i pieczenia, iako téż obowiązek posiedziciela dawania mu rocznie na iego utrzymanie 40 Tal. niemniey w Rubr. III. No. 1. 500 Tal. iako zaległa sum. ma szacunkowa, są zapisane, zapozywaią się ninieyszém publicznie, końcem dopilnowania swych praw.

Wolsztyn, dnia 21. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 13) Mothwendiger Verkauf. 2 and = und Stadt = Gericht zu Meserik.

Das ben Fleischer Friedrich und Johanne Beate Dahnikeschen Erben gehörigen, zu Bratz sub Nro. 96. jest 90. belegene Wohnhaus nehst Mangel-Kammer, Pferzbez und Viehstall, einem Speicher, dem Gäetchen beim Hause mit Brunnen, und breien alten Gränzgärten, abgeschätz auf 529 Athlr., zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll am 27. Juni 1838 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real : Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Termine zu melden.

14) Veffentliche Bekanntmachung. Der handelsmann Gog Lewin Schwarz und die unverehelichte Esther Borek beide von hier, haben mittelst Shevertrages vom 3. d. Mts. in ihrer kunftigen She, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Meserit, ben 6. April 1838. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

15) Aufgebot. Es sieht zur Anmelsbung etwaniger Anspruche an bie Amte. Raution unseres gewesenen Boten und Exekutors August Mentel ein Termin auf ben 21. Juni c. Vormittags um 10

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom w mieście Brojcach pod No. 96 przedtem 90 wraz z komorą, staynią i chlewem, spichrzem, ogrodem owocowem przy domu, i trzema ogrodami starogranicznemi, sukcessorom Jana i Beaty Daehnike należący, oszacowany na 529 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27go Czerwca 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie. Goetz Lewin Szwarc handlerz i niezamężna Ester Borek obydway ztąd, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 3. m. b. w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 6. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ogłoszenie. Do zameldowania iakowych pretensyi do kaucyi urzędnicze byłego tu woźnego i exekutora Augusta, Mentel wyznaczonym iest termin na dzień 21. Gzerwca

Uhr por bem Deputirten herrn Friebenes r. b. o godzinie Totéy zrana przed richter Zweigel in unferm Gerichtelofale Deputowanym Ur. Zweiglem Krol. on Sędzią w lokalu Sądu naszego.

bet, wird aller feiner Unspruche fur vers si sie, zostanie z wszelkiemi swemi inflig erflart, und biese Raution bem pretensyami iako utraconemi uzna-Gigenthumer ausgeantwortet.

Rogafen, ben 27. April 1838. Stadtgericht. Mieyski.

Mer fich in diesem Termine nicht mel- Kto wiec w terminie tym nie zglo. nym, a kaucya właścicielowi wypłacona bedzie.

Rogoźno, d. 27. Kwietnia 1838. Ronigl. Preug. Land : und Krol. Pruski Sad Ziemsko-

Poiktalvorladung ber Glaubiger in bem erbschaftlichen Liquidations= Prozeffe über ben Nachlaß bes Domainen-Rentmeifters Carl Meflenburg aus Strzelno. Ueber ben Machlaß bes Domainen = Rentmeiftere Deflenburg aus Strzelno ift im Muftrage bes Ronigl. Dber = Landes = Gerichte gu Bromberg heute ber erbichaftliche Liquidations = Progeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fiebt am 11. Juni c. Bormittage um 10 Uhr, bor bem frn. Land = und Stabtges richterath Sahn im Partheien = Zimmer bes hiefigen Gerichte an. Wer fich in bies fem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Daffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen merben. Inowraciam, ben 9. Februar 1838.

Ronigl. Preuf. Land = und Stabt = Gericht.

Die Beer Menbelfche Galans terie-Baaren-handlung, Martt no. 88, dla w rynku No. 88, przez nowy zaift burch bie biediahrige Leipziger Ofter: pas tawarów podług nayświeższey meffe mit ben neueften und gefchmachvoll= fien Baaren affortirt und in ben Stand dzonych, iak navgustownie'y pomnagefett, einem geehrten Publifum bei promptefter Bedienung moglichft billige Preife zu gemabren.

Handel galanteryiny Beera Menmody z iarmarku Lipskiego sprowažanym został, których Szanowney Publiczności z rychłą usługą po cenach iak naymiernieyszych ofiaruie.

18) Die Lieferung von 500 - 600 Rlaftern fiefern Brembolg fur bie Teffunge= Biegelei bei ber hofmanufden Muble fur bas Jahr 1838, foll unter Borbehalt bo= berer Genehmigung an ben Minbestforbernden theilweife ober im Gangen verdungen werden. Die Lieferungeluftigen haben ju bem Ende ihre Unerbietungen bis gum 1. Juni c. Bormittags 9 Uhr, unter Bermert bes Inhalte auf ber Abreffe im Bureau der Feftunge-Bau=Direktion verfiegelt einzureichen, worauf die Eroffnung in Gegen= wart ber fich einfindenden Submittenten erfolgen und benmachft noch eine mund= liche Licitation frattfinden foll, bergeftalt, baf nach erfolgtem Bufchlage berjenige, ber in ber ichriftlichen Gubmiffion ber Mindeftfordernte mar, bas Recht hat, Die Lieferung fur bas bei ber mundlichen Licitation erlangte Mindeftgebot gu uberneh= men, wenn er fich bis fpateftens 12 Uhr Mittags beffelben Zages baruber erflart, Die Bedingungen find biefelben, wie fruber; nur wird bas Auffeten burch die Reftungebau=Direttion auf Roffen bes Lieferanten beforgt. Bom Tage ber Gubmiffion an muffen wochentlich wenigstens 40 Rlaftern geliefert werben. Unerbietungen in unbestimmten Bablen werben nicht angenommen. Pofen, ben 21. Dai 1838.

Ronigliche Feftungs = Bau = Direftion.

19) 3. J. Beine in Pofen nimmt Bestellungen an auf die Karleruber Prachtbibel. neue Musgabe in 12 heften, jedes heft mit 2 Stahlftichen, Preis 10 Sgr.

Die flaffifden Stellen ber Schweig in Driginal , Unfichten mit Text von S.

Bichode, in 28 Seften à 10 Cgr.

20) Die acht Englische Patent-Fled-Geife von G. Fleetwordt in London, welche alle Flede von Barg, Talg, Wache, Del, Delfarbe, Bagenfcmiere, Dech u. bgl. aus Merino, Bombuffin, Muffeline, Leinwand, Tuch, Cafimir und Filghuten, fo wie aus Stubendielen herausbringt, ohne ber garbe bes Stoffes gu ichaden, ift fort= wahrend bas Stud 21 Gar. nebft Gebrauche = Bettel gu befommen bei herrn G. Eb. Defer, fonft G. Floren jun. in Leipzig, Bielefeld in Dofen.

Saupt = Rommiffionair bes herrn G. Fleetwordt in London.

- 21) Reinfter Rofen = Parfum, welcher mit einigen Tropfen ben reinften Rofengeruch erzeugt, und in Baffer jum Bafden gegoffen, ber Saut einen borguglichen Bohlgeruch giebt, ift in Flacone a 5 gGr. gu befommen bei grn. G. Bie. Eb. Defer, fonft G. Floren jun. in Leipzig. lefeld in Dofen.
- 22) Ungeige fur Damen. Ich erlaube mir hiermit bie ergebenfte Ungeige, baß ich nunmehr im vollftanbigen Befitz meiner in Leipzig eingekauften Baaren bin und in gefchmachvoller Auswahl fertige feidene Damen-Sute und Sauben, Strobe, Spon = und Sparterie = Sute, Mantillen, Erispinen, Echarpees, Blondenfchleier, feine Stickereien, feibene Strumpfe, feibene und feine Glace-Sanbichuhe, Blondens Rragen, fchwarze Tulle, die feinften Bander und Blumen, ju fehr billigen Preifen R. Berlindla, Bafferftrage Do. 2. offeriren fann.